# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

25. November 1881.

25. Listopada 1861.

(2185)

### Liundmachung

über die Eröffnung ber Bergschule in Wieliczka.

Ntro. 4869. Das hohe f. k. Finanz. Ministerium hat mit Erlaß vom 12. Nov. l. S. 3.37747-1598 die Errichtung einer pro-visorischen Bergschule zu Wieliczka zu bewilligen geruht.

3med diefer Lehranstalt ift die tuchtige praftische Ausbildung von Bergleuten für ben gefammten Bergbau bes Kronlandes Galigien, ins. besondere auf Stein. und Sudjalz, Steinkohlen, Gifen, Galmey und Schwefelflöhen, um sowohl fur Merarial. als für Privatmerke ein tuch. tiges, seiner wichtigen Bestimmung vollfommen gemachsenes Aufsichts-Personale zu erziehen.

Bur Mufnahme in Die Bergidule, welche unentgeltlich ift, find nur Bergarbeiter geeignet, welche bas 18te Lebensjahr erreicht, in ber Rathegorie von auf dem Gestein bereits arbeitenden Lehrhauern oder Gedinglöhnern fteben, minbestene Die vier Mormalflaffen gurudgelegt haben, und beren bieberiger Fleiß, Hoffnungsgabe und moralischer Lesbenswandel jur Erwattung eines guten Erfolges in der Anstalt be-

Jeder Bergarbeiter, melder in die Bergicule anfgenommen wer. den will, hat fich an die Berg. und Salinen Direktion in Wieliczka im Wege feines vorgefehten Umtes mittelft eines Befuches zu wenden, welches mit der von diesem ausgefertigten Qualififazionstabelle und sonstigen Behelfen instruirt werden muß.

Auswärtige Merarial., fo wie auch Privat-Arbeiter erhalten für die Zeit bes Besuches ber Vergschule, jedoch ohne alle weitere Folge-rung Arbeit gegen Entgeld bei bem Wieliczkaer Hauptsalinen-Werke.

Durch die Aufnahme in die Bergschule andert sich die Stellung des Arbeiters als folder in feiner Weise, er hat seiner Arbeit wie Undere obzuliegen, genießt vor anderen Arbeitern feinen Borgug und hat fich in disziplinarer Sinficht jederzeit ben bestehenden Borschriften gu fügen.

Für Unterrichtsschichten, wenn ber Bogling badurch an der Berfahrung seiner Arbeite-Schicht gehindert ift, wird Merartal = Arbeitern ter Lohn für eine Sftundige Schicht aus dem Bergiculfonde vergutet. Auf eine folche Bergutung haben Privatbergarbeiter feinen Anfpruch.

Die Ertheilung bee Unterrichtes geschieht unentgeltlich in polniicher und deutscher Sprache, indem der Lehrer den Gegenstand zuerft beutich vorträgt, bann polnisch erlautert, und ben Bergichulern fieht es frei, in welcher Sprache fie bie Prüfung ablegen wollen.

Der Unterricht in der Bergichnle bauert brei Sahre, und zwar: in einem Vorbereitungsjahre, und zwei Bergfurfen, und findet in den Bochentagen für jeden Lehrfure täglich Rachmittag burch eine Stunde

statt. Der Vorkurs beschränkt fich in beiden Semestern auf Uebungen in fdriftlichen Auffagen, bann im Rechnen und Beichnen. Der erfte Lehrfore umfaßt ben Unterricht in ber Glementar. Mathematif, geometrifden Konftruftionelehre, praftifden Geometrie und in der Mineralogie; ber zweite jenen in ber Geognoffe nach Grimme Lehrbuch für niedere Bergichulen, Markideibetunft und Bergbautunde mit befonderer Rudficht auf die in den Gebirgen Galigiens vorfommenden Mineralien, namlich: Steinfalz, Steinkohlen, Schwefel und Gifenstein.

Am Ende eines jeden Gemeftere findet aus ben vorgetragenen Gegenständen eine öffentliche Prufung flatt, welcher sich bet Bermeis bung bes Ausschließens aus ber Bergschule jeber Schuler unterzieben muß.

Die Eröffnung der Bergichule findet am 16. Dezember I. 3. statt, die fünftigen Jahrturse aber beginnen mit Anfang Oftober und schließen mit Ende Juli jeden Jahres. Die Ferien-Monate August und September werden fur die Schüler zu belehrenden Extursionen auf benadbarte Gruben unter ber Leitung eines Lehrers benütt.

Bur biefe Bermendungereifen erhalten bie Merarial-Böglinge bil-

lige Zehrgelder.

Für gewertschaftliche Böglinge haben die Behrgelder die betreffen-

den Gewerte zu bestreiten.

Bortragefdriften, Coulbuder, bann Zeichnungs- und Schreibrequifiten haben fich die Bergiduler felbft beizuschaffen. Rur gang mittellofen Merarial-Arbeitern merben Schreib. und Beichnen. Materialien unenigeltlich verabfolgt.

Jedem Böglinge, welcher fich bet feiner Aufnahme aus den für ben Borbereitungsfurs bezeichneten Gegenständen einer Prufung untergieben will und biefelbe mit gutem Erfolge besteht, wird gestattet, fogleich in den eigentlichen erften Lehrfurs einzutreten.

Diefes wird jur allgemeinen Renntnig mit dem Beifage fundgemacht, daß Diejenigen, welche fur ben am 16. Dezember I. J. beginnenden Sahrfure in die Bergichule aufgenommen werden wollen, ihre bicefälligen gehörig instruirten Bittgesuche ungefaumt bei ber unter-

### **Obwieszczenie**

(2)

względem otwarcia szkoły górniczej w Wieliczce.

Nr. 4869. Wysokie c. k. ministeryum finansów przyzwoliło dekretem z 12. listopada r. b. l. 37747/1598 utworzyć prowizoryezna szkołę górniczą w Wieliczce.

Powołaniem tego zakładu naukowego jest, kształcić dzielnych praktycznych górników na cały zakres górnictwa w koronnym kraju Galicyi, osobliwie dla kopalni soli kamiennej i ropy, wegla kamiennego, żelaza, galwanu i siarki, i tak dla fabryk eraryalnych jak i prywatnych wychowywać zdolnych, swemu ważnemu przeznaczeniu zupełnie odpowiednych nadzorców.

Przyjeci być moga do szkoły górniczej, i to bezpłatnie, tylko robotnicy kopalni, którzy liczą 18 lat wieku, należąc do kategoryi zatrudnionych już w kopalni uczniów lub najemników, ukończyli przynajmniej cztery klas normalnych, i których dotychczasowa pilność, zdolność i moralne zachowanie się podają rekojmie dobrego ich postępu w zakładzie.

Każdy robotnik kopalni, który chce być przyjęty do szkoły górniczej, ma za pośrednictwem swego przełożonego urzędu zanieść prośbę do dyrekcyi górnictwa i salin w Wieliczce i załączyć do swego podania tabelę kwalifikacyjną od tegoż urzędu przełożonego i inne dokumenta.

Postronni robotnicy tak eraryalni jako też prywatni otrzymają na czas uczęszczania do szkoły górniczej, jednak bez zadnych dalszych pretensyi, zatrudnienie płatne w głównym zakładzie saliu w Wieliczce. Przyjęcie do szkoły górniczej nie zmienia w niczem stanowiska robotnika, musi robić swoje jak inni, nie ma zadnego pierwszeństwa przed innymi robotnikami, i musi we względzie karności stosować się każdego czasu do istniejących przepisów.

Za szychty naukowe, jeżeli dla nich uczeń nie może pracować około swojej szychty robotniczej, otrzymają robotnicy eraryalni wynagrodzenie z funduszu szkoły górniczej wyznaczone za 8godzinną szychtę. Do takiego wynagrodzenia nie meją żadnego prawa robotnicy kopalni prywatnych.

Nauka udzielana będzie bezpłatnie w polskim i niemieckim języku, to jest nauczyciel wykładać będzie najprzód przedmiot po niemiecku a potem objaśniać po polsku, a uczniom górniczym pozostawia się do woli, w którym języku składać chcą egzamin.

Nauka w szkole górniczej trwa trzy lata, a mianowicie składa z roku przygotowawczego i z dwóch kursów górniczych, i udzielana będzie w dniach powszednich w każdym kursie codziennie przez jedną godzinę po południu. Kurs wstępny ograniczać się bedzie w obudwu półroczach na ćwiczeniach w zadaniach pise-mnych, rachunkach i rysunkach. Pierwszy kurs górniczy obejmuje naukę matematyki elementarnej, konstrukcyi geometrycznej, praktyczniej geometryi i mineralogii; drugi kurs geognozyę podług Grimma książki naukowej dla niższych szkół górniczych, sztukę mierzenia kruszców i naukę górnictwa z szczególnym względem na kruszce znaj dujące się w górach galicyjskich, jako to: sól kamienna, wegiel kamienny, siarka i ruda zelazna.

Z końcem każdego półrocza odbywa się z wykładanych przedmiotów publiczny egzamin, któremu poddać sie musi kazdy uczeń szkoły górniczej pod groźbą wykluczenia.

Otwarcie szkoły górniczej nastąpi 16. grudnia r. b., zaś przyszłe kursy naukowe zaczynają się z początkiem października a zamykają z końcem lipca każdego roku. Miesiące wakacyjne sierpień i wrzesień używane będą na pouczające exkursye uczniów pod dyrekcyą nauczyciela do sąsiednich kopalni.

Na te podróże naukowe otrzymują nezniowie eraryalni stosowne dyety. Za uczniów prywatnych kopalni pokrywają koszta

podróży przynależne kopalnie.

Dzieła wykładowe, książki szkolne, jako też rekwizyta rysun kowe i pisarskie muszą uczniowie szkoły górniczej sprawiać sobie sami. Tylko bardzo ubogim robotnikom eraryalnym beda materyaly do pisania i rysunków rozdawane bezpłatnie.

Każdemu uczniowi, który chce poddać się zaraz po przyjęciu egzaminowi z przedmiotów przepisanych na kurs przygotowawczy, i złożą ten egzamin z pomyślnym skutkiem, wolno wstąpić zaraz na właściwy pierwszy kurs górniczy.

Co się podaje do wiadomości powszechnej z tym dodatkiem, że kompetenci, którzy chcą być przyjęci na rozpoczynający się z dniem 16go grudnia r. b. kurs roczny szkoły górniczej, mają swoje należycie ułożone prośby w tym względzie podać niezwłogeichneten Direttion einzureichen haben, von welcher ihnen über ihre Aufnahme uud Gintritt in die Bergichule ber Beschelb fobann gutoms men wird.

Uzlennik arzedowy

R. f. Berg- und Salinen - Direttion.

Wieliczka, am 16. November 1861.

(2167) Rundmachung. (3) Mro. 2687. Behufs Sicherfiestung der Salzzufuhr von beilaufig

420 Bentner Subsalz vom f. f. Salzverschleißamte zu Bolechow in bie f. f. Tabakfabrik in Winniki für das Connenjahr 1862 wird hiemit eine Kokurrenzverhandlung mittelst Ueberreichung schriftlicher Anbothe bei der Winnikor k. f. Tabakfabriks-Berwaltung bis zum 2. Dezember 1861 11 Uhr Bormittags eingeleitet.

Die Bertrags- und Littazions. Bedingnisse konnen während ben gewöhnlichen Amtestunden bei bem f. f. Finang. Landes = Direkzions Dekonomate in Lemberg und bei ber f. f. Tabaffabiik in Winniki eingesehen werben.

Bon der f. f. Tabaffabrits : Bermaltung.

Winniki, am 14. November 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2687. Zarząd c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach zamierza przewóz 420 cetnarów soli topnej z urzędu sprzedaży w Bolechowie do c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach w drodze Iicytacyjnej zabezpieczyć.

Oserty maja być w c. k. tytuniowej sabryce w Winnikach najdalej do 2. grudnia 1861 11tej godziny przed południem oddane.

Warnaki licytacyi i kontraktu mogą być przejrzane w zwykłych godzinach urzędowania w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach, jako też w ckonomacie krajowej skarbowej dyrekcyi we Lwowie.

Od c. k. dyrekcyi fabryki. Winniki, dnia 14. listopada 1861.

(2178) E d y k t. (2

Nr. 1502. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Radymnie na żądanie JW. Józefy hr. Zamojskiej, jako opiekunki małoletnich dzieci po Zdzisławie hr. Zamojskim pozostałych, wzywa posiadacza dokumentu następnej osnowy: "stronica 19. numer bieżący 57. Tymczasowe potwierdzenie. Dnia 2. sierpnia 1855 Jaś. Pan br. Zdzisław Zamojski jako akcyonaryusz galic. tow. Inianego i konopnego, na subskrybowanych akcyj sztuk pięćdziesiąt po złr. sto za jedną akcyę, a przeto na rachnnek należności złr. 5000 złożył pierwszą ratę w gotowiźnie złr. 1250 wyraźnie Jeden Tysiąc Dwieście Pięćdziesiąt w mon. konw.", ażeby w przeciągu jednego roku ten dokument temu sądowi przedłożył, inaczej bowiem takowy za nieważny uznanym będzie.

Radymno, dnia 29. października 1861.

(2163) Konkurs-Rundmachung. (3

Rr. 68195. Zur Erlangung eines hanbstipendiums jährlicher 52 fl. 50 fr. oft. Währ. aus der vom Przemysler f. f. Kreisvorsteher und hofrathe herrn Heinrich v. Saar errichteten Przemysler Stipens bienstiftung für Studirende am Przemysler Ober Symnasium wird der Konkurs bis Ende November I. J. hiemit ausgeschrieben.

Auf die Betheilung mit diesem Stipendium haben bloß Sohne ber Inwohner bes Przemysler Kreises, welche die 4te Gymnasialklasse mit der allgemeinen Vorzugsklasse zurückgelegt haben und am Przemysler Ober-Gymnasium studiren, Auspruck, und der Genuß dieses Stipendiums dauert bis zur Beendigung des Ober-Gymnasiums.

Die Erforberniffe gur Erlangung biefes Stipenbiums find fol-

gende:

1) Der Kandibat hat nachzumeisen, daß er Inwohner des Przemysler Kreifes ift, und daß er am Przemysler Ober-Gomnafium finbirt und die 4te Gymnafialklaffe mit Vorzugeklaffen beendigt hat.

2) Derfelbe hat die Nachweisung zu liefern, daß er eine Unter-

ftugung (eines Stipendiums) bedurfe, und

3) daß er fich burch Sitten, Fortgang in ben Stnbien und

Moralität auszeichnet.

Die Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im Wege ber Direkzion bes Przemysler Gymnasiums innerhalb ber Konkursfrist bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Oftober 1861.

### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 68195. Dla uzyskania stypendyum ręcznego w rocznej kwocie 52 złr. 50 cent. wal. austr. z fundacyi stypendyalnej, utwo-rzonej za staraniem c. k. naczelnika obwodu przemyskiego i radcy nadwornego W. Henryka Saara dla uczniów wyższego gymnazyum przemyskiego, rozpisuje się konkurs po koniec listopada r. b.

Prawo do otrzymania tego stypendyum mają tylko synowie mieszkańców przemyskiego obwodu, którzy ukończyli z odszczególnieniem się 4tą klasę gimnazyalną i uczęszczają na wyższe gymnazyum w Przemyślu, a pobieranie stypendyum trwa az do ukończe-

nia wyższego gymnazyum.

Warunki do otrzymania tego stypendyum są następujące:

1) Kandydat ma ndowodnić, że jest mieszkańcem obwodu przemyskiego, że uczęszcza na wyższe gymnazyum w Przemyślu i ukończył z odszczególnieniem się 4tą klase gimnazyalną.

2) Ma złożyć dowód, że potrzebuje wsparcia (stypendyum), i

cznie do podpisanej dyrekcyi, od której otrzymają w swoim czasie uwiadomienie o swojem przyjęciu i wstąpieniu.

C. k. dyrekcya górnictwa i salin. Wieliczka, 16. listopada 1861.

3) że odznacza się dobremi obyczajami, postępem w naukach i moralnością.

Kompetenci mają swoje należycie ułożone prośby przedłożyć c. k. Namiestnictwu za pośrednictwem dyrekcyi gimnazyum przemyskiego w przeciągu terminu konkursowego.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 25. października 1861.

(2129) **Rundmachung.** (3)

Mro. 28042. Das f. f. Lemberger Landes als Handelsgericht macht befannt, daß zur Hereinbringung der durch Herrn Nichael Sti-wiski etstegten Forderung von 1050 fl. öft. B. sammt 6% vom 19. Juni 1859 laufenden Jinsen, den Gerichts und Exekuzionskosken pr. 4 fl. 83 fr., 5 fl. 30 fr. und 28 fl. 63 fr. öft. W. die erekutive Bersäußerung der, der Fr. Nathalia Przestrzelska gebr. Wład gehörigen, auf Muzykow, Brzezaner Kreises, dom. 311. pag. 12. n. 76. on. pr. 6000 fl. KM. und dom. 311. pag. 12. n. 76. on. pr. 5000 fl. kM. haftenden Summen in 3 Terminen, d. i. 23. Jänner, 24. Februar und 26. März 1862 um 10 Uhr Bormittags beim hießen k. k. Lanskesgerichte vorgenommen werden wird.

Diese Summen werden einzeln und zwar im erften und zweiten Teimine nur um ben Rominalwerth, im zweiten um ben zur Dedung der Gläubiger hinreichenden Werth für jede pr. 5000 fl. oft. 2B. ver-

außert meiben.

Bum Ausruspreise wird ber Mominalwerth jeder bieser Summen genommen; tas Badium bezüglich ber ersten Summe von 6000 fl. KM. ober 6300 fl. öft. B. macht 630 fl. öft. B., bezüglich ber zweiten pr. 5000 fl. KM. ober 5250 fl. öft. B. macht 523 öft. B. aus, und ist im Baren, in galiz. Sparkassückeln, in Pfandbriesen ber galiz. ständischen Krediteanstalt nach dem letten in der Lemberger Zeitung ersichtlichen Kurse, nie über den Nominalbeirag, zu erlegen.

In Betreff ber Zulänglichkeit ber Dypothet und des Laftenstandes ber zu veräußernden Summen werden die Rauflustigen an die Landtafel, in Betreff ber übrigen Bedingungen an die gerichtliche Registratur gewiesen. Bon welcher Beräußerung die befannten Gläubiger zu eigenen Hanten, die dem Wohnorte nach unbefannten, als: Julia Gajo, S. Both und Selig Pfau, bann alle biejenigen, denen der Lizitazionse bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, oder beren Rechte nach dem 23. Mai 1861 in die Landtafel geslangen würden, durch den ihnen zu tiesem wie zu allen folgenden Atten aufgestellten Kurator herren Abvokaten Jablonowski mit Substituirung bes herrn Abvokaten Pfeisser verständigt.

Lemberg, am 3. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 28042. C. k. sąd krajowy jako handlowy niniejszym wiadomo czyci, iż ku zaspokojeniu pana Michała Śliwińskiego w jego należytości wekslowej 1050 zł. w. a. z procentami po 6% od 19. czerwca 1859 biezącemi, kosztami prawnemi i egzekucyi 4 zł. 83 c., 5 zł. 30 c. i 28 zł. 63 c. w. a. przymusowa sprzedaż sum p. Netalii z Władów Przestrzelskiej na Muzyłowie, obwodu Brzeżańskiego, jak dom. 311. pag. 12. n. 76. on. 6000 zł. i dom. 311. pag. 12. n. 76. on. 5000 złr. m. k. ciężących, w trzech terminach, to jest: 23. stycznia, 24. lutego i 26. marca 1862 zawsze o godzinie 10tej przed południem w tutejszym sądzie przedsięwziętą zostanie. Powyższe sumy pojedyńczo, a to w pierwszym terminie za wartość nominalną, w trzecim zaś w kwocie 5000 zł. w. a., to jest ilość do zaspokojenia wierzycieli odpowiadającej, każda z nieb sprzedaną zostanie.

Cenę wywołania stanowią nominalne wartości; wadyum pierwszej snmy 6000 złr. m. k. czyli 6300 zł. w. a. wynosi 630 zł. w. a., drugiej 5000 złr. m. k. czyli 5250 zł. w. a. w kwocie 525 zł. w. a. w gotówce, księżeczkach galic. kasy oszczędności, w listach zastawnych towarzystwa kredytowego podług kursu w Gazecie Lwowskiej umieszczonego ostatniego, nigdy jednak nad ich nominalną wartość złożyć się mające.

Co do dostateczności bypoteki tych sum i długow na nich cięzących odsyła się kupienia chęć mający do tabuli krajowej, co

do dalszych warunków do tutejszo-sądowej registratury.

O tej licytacyi uwiadamiają się wierzyciele znani do łasnych rak, ci zaś którymby niniejsza uchwała dia jakich bądź przeszkód doręczoną być nie mogła, lub którycbby prawa po 23. maja 1861 do tabuli weszły, przez kuratora do tego i wszystkich następujących aktów w osobie p. adwokata Jabłonowskiego z substytucyą p. adwokata Pfeissera nadanego.

Lwów, dnia 3. października 1861.

(2152) Kundmachung. (3)

Rr. 814. Bom f. f. Bezirksamte Kamionka strumitowa als Gericht wird hiemit befannt gemacht, daß der Dernower Insase Iwan Danytyszyn gerichtlich als Berschwender erklärt und unter Auratel gestellt wurde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kamionka strumitowa, am 9. August 1861.

(2174) C b i f t.

Rro. 6551. Vom Stanisławower k. k. Rreisgerichte wird hies mit bekannt gemacht, daß über ferneres Ansuchen der k. k. Finanzs Profuratur Namens des Kaduksondes zur Befriedigung der, dem Kaduksonde anheimfallenden Summe von 230 fl. KM. sammt 3% vom Lugust 1837 zu berechnenden Interisfen und der Exekuzionskosten im Betrage von 9 fl. 89 fr. öst. W. die Lizitazion zur erefutiven Beraußerung der Realität sud Nro. 60 2/4 in Staniskawów in einem einstigen Termine, und zwar: am 20. Dezember 1861 um 9 Uhr Normittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird ter nach dem Schätungsafte erho.

bene Werth von 7242 fl. 15 fr. RM, angenommen.

2) Der Kauflustige ist verbunden 5% des Ausrufspreises als Angeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baren oder mittelst Staatspapieren oder galiz. standischen Pfandbriefen nach dem Tagesturswerthe, oder endlich mittelst Sparkassaucheln nach dem Nominals werthe zu erlegen.

3) Sollte biefe Realität in biefem Termine über ober um ben Schabungemerth nicht veräußert werden tonnen, fo wird folche um

welchen Breis immer hintangegeben werten.

Die übrigen Ligitazions. Bedingungen können in ber hiergericht.

lichen Registratur eingesehen ober in Abschrift erhoben merben.

Wovon die Eigenthümer ber Realitat Fr. Maria de Babeckie Kamińska, bann Fr. Karoline de Pietrusińskie Czechowska, Allein-erbin tes Ignatz Pietrusiński, bie f. f. Finang. Profuratur Namens des Kadutsondes, endlich sammtliche Sypothefargläubiger, ale: Mi-chael, Anna, Anton und Katharina Huczyńska, dann Theresia Huczyńska geborne Plewińska unbefannten Aufenthaltortes burch ben bereits bestellten Rurator Beren Atvofaten Kolischer mit Gubfitui. rung bes an bie Stelle bes ausgetretenen Substituten Albu. Wurst getretenen und mit Defret verfebenen 2lbv. Maciejowski, ferner bie E. f. Finang : Profuratur Namens ber Rirchenbaufonfurreng ber lat. Rirde in Bolechow, und jene Sypothefarglaubiger, welche erft nach Musfertigung bes Grundbuchsertrattes vom 27. Oftober 1860 an bas Grundbuch gelangten, fo wie alle jene Glaubiger, benen ber gegenmartige Feilbiethungebeicheib aus mae immer fur einem Grunde gar nicht ober nicht rechtzeitig zugeftellt merben follte, burch ben beftellten Rurator 21db. Kolischer und im Berhinderungefalle duich deffen Gubffituten Beren Abvotaten Maciejowski und burchbie Gbitte verffanbigt merden.

R. f. Kreisgericht. Stanisławów, am 7. Oftober 1861.

(2176) Lizitazione-Ankündigung. (3

Mro. 15621. Jur Verpachtung ber Verzehrungssteuer vom Weinund Fleischverbrauche im Pachtbezirke Skata, Czortkower Kreises, welcher aus 9 Gemeinden gebildet wurde, wird für die Zeit vom 1. Movember 1861 vis Ende Ottober 1862 bei der k. k. Finanz-Bezirks= Direkzion in Tarnopol am 10. Dezember 1861 von 3 bis 6 Uhr Nach= mittag die 4te Lizitazion abgehalten werden.

Der Liusrufspreis beträgt für die Weinverzehrungssteuer 76 fl. 10 fr. und für die Fleischverzehrungssteuer 1693 fl. 3 fr., zusammen 1769 fl. 13 fr. worin schon der 20%tige Zuschlag inbegriffen ist.

Schriftliche mit dem 10%tigen Badium belegte Offerten können bis jum Beginn ber mundlichen Lizitazion eingebracht werden und find bei bem Borftande ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion in Tarnopol zu überreichen.

Die naheren Lizitazionsbedingniffe fonnen bei ber gedachten Finang Begirfe Direkzion in ben gewöhnlichen Amtestunden eingesehen

merden.

Bon ber f. f. Finang-Begirke-Direkjion.

Tarnopol, am 16. November 1861.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 15621. Dla wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od zużycia wina i mięsa w powiecie dzierzawy Skała, w obwodzie Czortkowskim, który z 9 gmin utworzony został, na czas od 1go listopada 1861 do końca października 1862 odbędzie się w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu na dniu 10. grudnie 1861 od godziny 3ciej do 6tej po południu 4ta licytacya.

Cena wywołania wynosi dla podatku konsumcyjnego od wina 76 zł. 10 kr. w. a., a dla podatku konsumcyjnego od miesa 1693 zł. 3 kr. Razem 1769 zł. 13 kr., czem jest już objęty 20% towy

dodatek.

Pisemne w 10% towe wadyum zaopatrzone oferty mogą być wniesione aż do rozpoczęcia ustnej licytacyi, i mają być podane do przełeżonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tarnopolu.

Bliższe warunki licytacyi mogą być przejrzane w wspomnionej dyrekcyi powiatowej w zwyczajnych godzinach urzędowych.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Tarnopol, dnia 16. listopada 1861.

(2175) Obwieszcznie. (3)

Nr. 2952. Przy dyrekcyi gal. towarzystwa kredytowego jest do obsadzenia posada adjunkta w wydziale konfekcyi listów zastawnych z roczną płacą pięciuset dwudzieściu pięciu (525) zlr. w. a., z którą jest połączony obowiązek złożenia kaucyi wyrównywającej rocznej płacy, a to albo w gotowych pieniądzach, lub w książeczkach gal. kasy oszczędności albo w listach zastawnych gal. tow. kredytowego lub w galic. obligacyach indemnizacyjnych, podług kursu

notowanego w Lwowskiej polskiej gazecie, albo nakoniec przez za-

pis hypoteczny z pupilarnem bezpieczeństwem.

Ktoby sobie życzył otrzymać te posade, powinien prośbe swoją własnoręcznie pisaną najdalej do dnia 6go grudnia 1861 do dyrekcyi galic. towarzystwa kredytowego podać i w takowej legalnemi świadectwami udowodnić miejsce swego urodzenia i wiek, wyznanie religijne, stau, moralność, dokładna znajomość jezyka polskiego i niemieckiego i jakie ukończył szkoły, niemniej wykazać znajomość manipulacyi urzędowej, tudzież niejakie obznajomienie w zawodzie drukorskim, nakoniec, czy z którym z urzędników gal. towarzystwa kredytowego i w jakim stopniu jest spokrewniony.

Od dyrekcyi gal towarzystwa kredytowego.

Lwow, dnia 16. listopada 1861.

(2177) Rundmachung (3)
der k. k. Finang = Landes Direkzion für Oft Galizien
und die Bukowina.

Mro. 36154. Bur Wiederbesetung ber Großtrafit Mro. 1 in Lemberg, welche zugleich den Stempelmarken-Kleinverschleiß beforgt, wird die öffentliche Konkurrenz mittelst Ueberreichung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Der Berfehr Diefer Großtrafit betrug im Bermaltungejahre 1861

im Gelbe und zwar:

Daber gufammen . . 192032 fl.

Das Ginfommen biefer Großtrafif befteht:

a) Aus der Provision von 2/4% vom ganzen Tabakverschleiße, b) aus dem Allaminutagewinn von dem eigenen Tabakkleinverschleiße,

c) aus ber Provision von Gin Perzent vom Berfchleiße ber Stem.

Gin bestimmter Ertrag wird nicht jugefichert.

Die Offerten, belegt mit der Duittung über das bei einer f. f. Kasse eingelegte Badium pr. 500 fl. find längstens bis 19. Dezember 1861 12 Uhr Mittags in der Prasidialkanzlei der Finanz. Landes-Direkzion einzureichen.

Die näheren Bedingungen, unter welchen die Verleihung erfolgt, fonnen bei allen Finang-Bezirks. Direkzionen in Galizien und ber Bukowina, dann bei den Finang-Landes-Direkzionen in Wien, Brunn, Prag, Krakau und Lemberg eingefehen werden.

Lemberg, am 12. November 1861.

Ogłoszenie

c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej dla wschodniej Galicyi i Bukowiny.

Nr. 36154. Dla obsadzenia głównej trafiki Nr. 1 we Lwowie, która zalatwia oraz drobiazgową sprzedaż marków stemplowych, rozpisuje się publiczna konkurencya zapomocą po dania pisemnych ofert.

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku administracyjnym 1861 w pieniądzach, a mianowicie:

przeto razem . 192032 zł.

Przychód tej głównej trafiki składa się:
a) z prowizyi 1/2% od całej przedaży tytoniu,

b) z zysku allaminuta od własnej drobiazgowej sprzedaży tytonin,

c) z prowizyi jeden procent od sprzedaży marków stemplowych.
Pewny oznaczony dochód nie zabezpiecza się.
Oferty zapostrzene w kwit przedadny obstate.

Oferty, zaopatrzone w kwit względem złożonego w c. k. kasie wadyum w kwocie 500 zł. należy najpóźniej do 19. grudnia 1861 do godziny 12tej w południe podać do kancelaryi prezydyalnej skar-

bowej dyrekcyi krajowej.

Blizsze warunki, pod któremi nadanie nastapi, mogą być przejrzane we wszystkich skarbowych dyrekcyach powiatowych w Galicyi i na Bukowinie, tudzież w skarbowych dyrekcyach krajowych w Wiednio, Bernie, Pradze, Krakowie i Lwowie.

Lwów, dnia 12. listopada 1861.

(2183) E d i f t. (2)
Nro. 15936. Vom f. f. Czernowitzer Landesgerichte mird den,
dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Johann Zawirski mittelst
gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Fr. Eufrosine v. Pantasi sub praes. 19. Oftober 1861 J. 15936 wegen Extabulirung eines sechssährigen Pachtrechtes von Mossorowka eine Klage
angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen
Verhandlung die Tagfahrt auf den 14. Janner 1862 Vormittags 9
lihr h. g. angeordnet wurde.

Da ber Aufenthalteort bes Belangten unbefannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu deffen Bertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen Candes, und Gerichts, Advokaten Dr. West als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbift wird bennach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entsiehenden Volgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte. Czernowitz, am 30. Oftober 1861.

1\*

Rundmachung.

Mr. 29563. Bom f. f. gandesgerichte in Bivilsachen wird hiemit fundgemacht, daß zur Befriedigung der von Sara Gruder erfiegten Summe pr. 3000 fl. R.W. f. R. G. die exekutive Feilbiethung ber zu Gunften ber sachfälligen Cheleute Josef und Antonia Komorowskie im Lastenstande ber Mealitat Mro. 585 4/4 laut dem. 118. p. 453. n. 39. on., und über ber auf ber Realitat Mro. 871 1/4 dom. 119. pag. 91. n. 19. on. haftenben Summe pr. 2400 fl. A.M. fammt Binfen laut Instr. 289. p. 423. n. 1. on. intabulirten Summe pr. 2000 fl. RD. fammt 5% Binfen bewilligt, und biefelbe in 3 Terminen, namlich am 9. Janner, 6. und 26. Februar 1862 Nachmittage um 4 Uhr unter nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben :

1) Bum Ausrufepreise wird der Rominalmerth der ju verau-Bernden Summe, nämlich 2000 fl. RD. ober 2100 fl. öfterr. Bahr.

angenommen.

2) Diese Summe wird in den ersten zwei Terminen nicht unter tem Ausrufspreise, im britten Termine aber felbft unter beren Romis

nalwerthe um welchen Unboth immer verfauft merden.

3) Jeder Raufluftige hat ale Badium ben 10ten Theil bes Musrufepreises, b. i. 210 fl. oft. 2B. im Baaren, oder in auf den Ueberbringer lautenden galig. Spartaffabucheln, galig. Grundentlaftunge. Obligazionen ober Pfanobriefen fommt den zugehörigen Rupone und Talons, Staatsanlebenelofe vom Jahre 1839 oder 1854, fammtlich nach bem letten Rurswerthe, jedoch nie über beren Rominalwerth berechnet, ju Sanden ber Ligitagions-Kommiffion zu erlegen, welches ben Raufluftigen mit Ausnahme bes Meiftblethers fogleich guruchgestellt, jenes bes Meifibiethere aber gerichtlich erlegt werden wird.

4) Der Frau Exetuzioneführerin und anderen Raufluftigen bleibt es unbenommen, ohne obigen Erlag des Badinms mitzulizitiren, wenn biefelben jur Sicherstellung diefes Badiums von der Exetuzioneführes rin ju ihren eigenen Gunften ober ju Gunften anderer Raufluftigen, ausbructlich fur bie gegenwartige Ligitagion ausgestellte und auf der biefe Grefugion veranloffenben, über ber gu veraugernden Cumme pr. 2000 fl. RM. f. N. G. haftenten Forderung pr. 3000 fl. RM. f. D. G. intabulirten Raugioneinstrumente beibringen und mit bem neueften Tabularertrafte bie Laftenfreiheit ber legigenannten Summe außer biefer Babiumsicherstellungen ber Ligitagione - Rommiffion nachweifen

5) Der Bestbiether wird verpflichtet fein, binnen 30 Tagen, nachdem der Bescheid, womit ter Feilbiethungsaft gur Biffenschaft bes Gerichtes genommen worden, ju feinen Sanden, oder falls er in Lem-berg nicht anfäßig ware oder fein wied, ju Sanden feines bafelbst ansaßigen, im erften Falle bei der Lizitagion gleich bekannt ju madenden, im zweiten Salle hingegen bei beffen Ueberfiedlung ichtiftlich anzuzeigenden Bevollmachtigten, und in Ermanglung besfelben ju Sanben bes bem Erfieher auf feine Wefahr und Roften gu bestellenden, in Lemberg anfäßigen Ruratore jugeftellt fein wird, ben gangen angebo. thenen Raufpreis mit Ginrechnung des im Baaren bloß erlegten Babiume an bas gerichtliche Depositenamt um fo ficherer ju vermabren, wibrigenfalls er nicht nur bas eilegte Babium verliert, fondern auch bie fragliche Summe im Ginne S. 451 G. D. auf Wefahr und Roften bes Erftehers und unter beffen Saftung mit feinem gangen Bermogen einer neuen Ligitagion unterzogen und in einem einzigen Termine auch unter bem angebothenen Raufschillinge um welchen Breis immer verfauft merden wird, von meldem Erlage die Exetuzionsführerin ober ein anderer Erfteber, wenn biefelben fich mit einer von der erfteren auszustellenben fdriftliden Erflarung ten angebothenen Rauffdilling auf Rechnung ihrer in ber 4ten Bedingung bemelbeten Forberung angenommen ju haben ausweifen, befreit fein merben.

6) Sobald der Ersteher der 5ten Bedingung entsprochen, d. i. wenn er den gangen Raufschilling erlegt, oder bie in der 5ten Bedingung angeführte schriftliche Erflarung beigebracht haben wird, werden bemfelben im erften Falle die in ber 3ten Bedingung benannten, als Babium erlegten Bertheffette, im 2ten Falle bingegen auch das als Babium erlegte baare Gelb jurudgestellt, ihm bas Eigenthumsbefret ju ber ertauften Cumme f. R. G. ausgefolgt, im Grunde welcher er als Eigenthumer ber erftanbenen Summe f. R. G. auf feine Roften intabulirt werden wird, und bie auf biefer Summe f. D. G. haftenden Laften ertabulirt und auf den etwa erlegten Raufschilling übertragen

merden.

7) Der Grundbuchsausjug fann in ber Registratur eingesehen

Sievon merben biejenigen Glaubiger, beren Rechte auf bie ju veraußernde Summe erft nach dem 25. Juni 1861 in die Stadttafel gelangen follten, fo wie diejenigen, benen diefer Ligitagionebefcheid aus mas immer für einem Grunde gar nicht ober rechtzeitig jugeftellt merben fonnte, mittelft des in ber Person bes herrn Dr. Honigsmann unter Substitutrung bes herrn Abvokaten Dr. Wurst hiemit aufgefiellten Kurator und bes gegenwärtigen Gbiktes verständigt.
Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 21. Oftober 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 29563. Ze strony c. k. sadu krajowego w sprawach cywilnych oznajmia się niniejszym, iż w celu zaspokojenia sumy przez Sare Gruder wygranej, w ilości 3000 złr. m. k. z p. n. na przymusowa licytacye sumy 2000 złr. m. k. z procentami 5% na rzecz przegrywających małżonków Józefa i Antoniny Komorowskich w stanie biernym realności pod Nrm. 585 4/4 dom. 118. pag. 453. n. 39. on. tndzież na sumie 2400 zlr. m. k. z procentami na realności pod Nrm. 871 1/4 dom. 119. pag. 91. n. 19. on. ciężącej, jak świadczy

Instr. 289. pag. 423. n. 1. on. zaintabulowanej się zezwala, i która licytacya w trzech terminach, t. j. na 9. stycznia, 6. i 26. lutego 1862 kazdą razą o 4tej godzinie po południu pod następującymi warunkami rozpisuje się;

1) Za cene wywołania stanowi się wartość nominalna sprzedać się mającej sumy t. j. 2000 złr. m. k. czyli 2100 zł. w. a.

2) Suma rzeczona sprzedaną być ma w pierwszych dwóch terminach przynajmniej za cenę wywołania, w trzecim zaś terminie nawet niżej wartości nominalnej za jaka kolwiek badź cenę.

3) Kazden licytujący obowiązany jest jako wadyum dziesiątą część ceny wywołania t. j. 210 zł. w. a. w gotówce, albo ksiazeczkami galic. kasy oszczędności na okaziciela opiewającemi, obligacyami indemnizacyjnemi galicyjskiemi, albo listami zastawnymi z przynależącemi kuponami i talonami, losami pozyczki państwa z roku 1839 lub 1854, licząc wszystko podług ostatniego kursu, tylko nie nad cenę nominalną, do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum licytującym wyjąwszy najwiecej ofiarującemu natychmiast zwróconem, te zaś, które kupiciel złożył, w sądzie deponowanem zoztanie.

4) Niezabroniono jest egzekwującej i innym chęć kupienia mającym bez złożenia wadyum licytować, jeżeli tylko dla zabezpieczenia tego wadyum przedłożą zapis na kaucyę przez ekzekwująca na rzecz jej własną, lub innych licytantów wyraźnie do obecnej licytacyi wystawiony i na sumie 3000 złr. z p. n. która te egzeknoye wywoła i na sumie sprzedać się mającej w ilości 2000 zlr. m.k. cięży, zaintabulowany, tudzież jeżeli najnowszym ekstraktem tabularnym wykażą przed komisyą licytacyjną wolność od ciężarow sumy 3000 ztr.

m. k., wyjąwszy ciężaru zabezpieczenia wadyum na tejże.

5) Najwięcej ofiarujący okowiązanym będzie w przeciągu 30 dni po doreczeniu mu rezolucyi, która akt licytacyjny do wiadomości sądowy przyjęty został, do rak własnych, albo w razie gdyby we Lwowie zamieszkałym lub obcenym niebył, do rak tamze zamieszkałego pełnomocnika, którego w pierwszym wypadku zaraz przy komisji licytacyjnej wskazać, w drugim zaś razie przy wydaleniu się ze Lwowa pisemnie oznaczyć powinien, lub też w braku takowego do rak postanowionego dla nabywcy na jego własny koszt i odpowiedzialność kuratora we Lwowie osiadłego, całą cene kupna wrachowawszy w takową złożone gotówką wadyum, do depozytu sądowego tem pewniej złożyć, gdyż w przeciwnym razie nietylko złożone wadyum utraci, ale także suma rzeczona w myśl S. 451 P. S. na koszta i niebezpieczeństwo nabywcy i pod odpowiedzialnością jego całego majątku nanowo licytowaną i w jednym tylko terminie także niżej ofiarowanej ceny kupna i za jakakolwiek bądź cenę sprzedaną zostanie, od którego to złożenia ceny kupna eksekwentka, lub inny nabywca uwolnionemi będą, jeżeli się wykażą pisemna deklaracya wydana przez exekwentne, iż ofiarowana cenę kupna na rachunek ich pretensyl pod 4tym warunkiem wyrazony przyjęli.

6) Skoro nabywca 5mu warunkowi zadosyć uczynił, t. j. cala cene kupna złożył, lub też w 5tym warunku orzeczoną pisemną deklaracyą się wykazał, natenczas w pierwszym razie deponowane przez niego jako wadyum, a w 3cim punkcie wyrażone elekta wartość pieniężną mające, w drugim zaś wypadku także pieniądze gotówką jako wadyum złożone, powrócone mu zostana, tudzież dekret własności nabytej sumy z p. n. wydanym mu będzie, na mocy którego on jako właściciel kupionej sumy z p. n. na własne koszta zaintabulowanym zostanie, a ciężary na sumie rzeczonej c. s. c. ciężące extabulowane i na złożoną cenę kupna przeniesione zostaną.

7) Extrakt tabularny w registraturze przeczytanym być może. O czem uwiadamia się wierzycieli, których prawa do sumy sprzedać się mającej po 25. czerwca 1861 r. w tabuli miejskiej wpisane być miały, jako też tych, którym niniejsze rozporządzenie licytacyi z jakiej bądź przyczyny albo wcałe, albo w nienależytym czasie doręczonem być nie mogło, przez kuratora postanowionego w osobie p. adw. dr. Hönigsmana z substytucya p. adw. dr. Wursta i za pomocą niniejszem wydanego edyktu.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 21. października 1861.

Mr. 6245. Dom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol als Obervormundschaftsbehörde wird bekannt gemacht, daß die über Valerian Stepkowski mit bem freiegerichtlichen Befchlufe vom 25. Juli 1859 Bahl 4385 über bie Beit der im Dezember 1859 erreichten phyfiften Großjährigkeit verlängerte Vormundschaft hiermit aufgehoben worden ift.

Tarnopol, am 11. November 1861:

Dr. 15320. Bon bem f. f. Czernowitzer Sanbesgerichte mirb dem abmefenden und dem Bohnorte nach unbefannten J. Fiehmann mit diefem Edifte bekannt gemacht, daß gegen benfelben auf Unfuchen bes Josef Ehrenreich im Grunde Bechfels ddto. Tłumacz ben 15. August 1860 bie Bahlungsauflage über bie Bechfelfumme von 278 ft. 68 fr. öft. B. unterm 17. Mai 1861 3. 6567 erlaffen worden iff.

Da der Bohnort bes J. Fiehmann unbefannt ift, fo mird bem= felben der Advofat Dr. Rott mit Gubftituirung des Advofaten Camil auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Bahlungsauftrag biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, den 18. Oftober 1861.

(2172) © b i f t.

Mr. 12641. Bom Czernonitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens des Theodor Wolczyński, als Bevollmächtigten der Juon Bosniagaschen Erben, Gigenthumer und Bezugeberechtigten bes in ber Bukowina liegenden Gutsantheils von Michalozo, behufs der Buweisung des mit dem Erlage der Bukowinger f. f. Grundentla. ftunge-Fonds. Direfzion vom 26. Juli 1859 3. 479 für das obige Gut bewilligten Urbarial . Entschädigunge = Rapitale pr. 228 fl. RD., diejes nigen, benen ein Sypothekarrecht auf bem genannten Gute zusteht, fo wie alle jene britten Berfonen, welche biefes Grundentlaftunge-Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Anspruche langftens bis jum 31. Janner 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mündlich anzumelben.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Bunamene, bann Bohnortes, Saus. Dro. des Unmeltere und feines allfalligen Bevollmachtigten, welcher eine mit den gefehlichen Erforderniffen verfehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothefar Forderung sowohl bezüglich bes Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung der angemeldeten Poft und des Forde-

rungerechtes felbft;

d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt auferhalb bes Sprengels Diefes f. f. Gerichte hat, die Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens Diefelben lediglich mittelft der Boft an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung, wie bie gu eigenen Sanden gefchehene Buftellung murden abgefendet werden. Bugleich wird befannt gemacht, bag berjenige, ber bie Unmel-

bung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben merden mirb, als menn er in die lebermeifung feiner Forberung auf bas obige Entlaftungs-Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reibenfolge eingewilligt hatte, und daß diefe ftillfcmeigende Ginwilligung in die Ueberweifung des Entlaftunge. Rapitale gelten murde; bag er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort merden mird.

Der die Unmeldungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Ginmendung und jedes Rechtsmittele gegen ein, von den erfchei= nenden Betheiligten im Ginne des S. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfegung, baß seine Forberung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder im Sinne des §. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmeldung jener Perfonen, welche das obige Grundentlaftunge-Rapital aus dem Titel bes eigenen Bezugerechtes entfprechen wollten, hat die rechtliche Folge, daß biefes Grundentlaftunge . Rapital bem einschreitenden Bezugeberechtigten mird jugemiefen werben und den Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlis

chen Rechte gegen ben Befiger geltend ju machen. Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, am 30. Oftober 1861.

Obwieszczenie. (2181)

Nr. 8955. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, ze w skutek prosby c. k. prokuratoryi de praes. 22. października 1861 do 1.8955 w celu ściągnienia kapitału 5000 złp. czyli 525 złr. w. a. wraz z odsetkami po 5% przez kościół obrządku rz. kat. w Tyrawie wołoskiej przeciw Cesławowi Pieniążek, Jakóbowi Wenantowi dw. im. Cieszanowskiemu i Wilhelminie z Cieszanowskich Pieniażek wyrokiem z dnia 31. sierpnia 1859 do l. 8321 przysądzonej, tudzież kosztów sądowych 11 złr. wal. austr. i 10 złr. 403/4 kr. wal. austr., dalej kosztów egzekucyi w ilesciach 6 złr. 77 kr. wal. aust., 3 złr. 17 kr. wal. austr., niemniej w ilości 170 złr. 43 kr. wal. austr. uchwała z dnia 30. października 1861 do l. 8955 przyznanych, trzeci stopień postępowania przymusowego, t. j. przymusowa sprzedaż całych dobr Stańkowa w obwodzie Sanockim połozonych, dom. 62. p. 427., dom. 381. p. 167. n. 21. haer., dom. 62. p. 47., dom. 381. p. 182. n. 15. haer. Jakoba Wenantego dw. im. Cieszanowskiego, Wilhelminy Pieniażek i Tekli Janowskiej własnych się rozpisuje, która to publiczna sprzedaz w tutejszym sądzie w dwóch na dzień 16. grudnia 1861 r. i dzień 20. stycznia 1862 r., każdą razą na 9tą godzinę wyznaczonych terminach pod następującemi warunkami odbyć się ma:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość czynem oszacowania z dnia 31. sierpnia 1860 wyśledzona, t. j. wartość pierwszej części dóbr "Stańkowa górna" zwanej, w kwocie 20.881 złr. 40 kr. wal. austr. i drugiej części dóbr rzeczonych "Stańkowa dolna" zwanej w kwocie 19.465 zar. 20 kr. wal. austr., razem kwota

40.346 złr. 60 kr. wal. austr.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest 10% ceny wywołania jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, lub w papierach rządowych, albo listach zastawnych galic. towarzystwa stanów podług kursu dnia licytacyi lub też w książeczkach kasy oszczędności podług wartości nominalnej złożyć.

Zadatek najwięcej ofiarującego zatrzymanym, i jeżeliby w gotówce złożonym był, w pierwszą trzecią część ceny kupna wrachowanym, reszcie zaś współlicytujących natychmiast zwróconym zo-

stanie.

Akt oszacowania, wyciąg tabularny, jakoteż warunki licytacyjne można w tutejszej sądowej registraturze przejrzeć lub w od-

O tej licytacyi obydwie strony, tudzież wszyscy: wierzyciele tabularni, a to z miejsca pobytu wiadomi do rak własnych, zaś z miejsca pobytu i życia niewiadomi, jako to: Hersch Segel, Mark Rossel, Aniela Zajączkowska, Ludwika Kowalska, Teofila z Balów Nowosielska, Adam Kowalski, Józef Pieniązek, Fesol Jolles, Józef Herzig, Rachel Rosset, Mojzesz Weinfeld, Tomasz Steininger, Ignacy Łazowski, Eleonora Aleksandra dw. im. z Zelawskich Cieszanowska, Sylwester Osuchowski, Karolina Jaworska i Karolina Greibner, tudziez wszyscy, którzyby później jakiekolwiek prawo na dobra sprzedać sie mające nabyli i z temże prawem do tabuli po dniu 13. sierpnia 1861 weszli, nareszcie i ci, którymby niniejsza uchwala tę licytacye dozwalająca z jakiej kolniek przyczyny albo wcale nie albo przed terminem doręczona niebyła, przez ustanowionego kuratora p. adwokata krajowego Dra. Dworskiego zawiadomienie otrzymują. Przemyśl, dnia 30. października 1861.

) E d y k t. (2) Nr. 7816. C. k. sąd obwodowy w Samborze w sprawach wekslowych wzywa na żądanie Wojciecha Mliczka de praes. 31. października 1861 l. 7816 posiadacza wekslu ddto. Drohobycz 6. grudnia 1860 na kwote 50 zł. w w. a. opiewającego, po roku od dnia wystawienia platnego, przez Jana Niklewicza z Sambora na rzecz Wojciecha Mliczka akceptowanego, azeby powyższy weksel w przeciągu 45 dai zacząwszy od 7. grudnia 1861 jako terminu wypłaty, tutejszemu c. k. sądowi tem pewniej przedłożył, gdyż w razie przeciwaym umorzonym będzie.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 6. listopada 1861.

(2186)© b i f t. Dro. 47158. Bom Lemberger f. f. Landes als Sandelsgerichte wird ben Frauen Sosia Nazarewicz und Konrada Michlik mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider fie Jutte Philipp sub praes. 6. November 1861 3. 47158 ein Befuch um Bah. lungeauflage ber Wechfelfumme 350 fl. oft. 2B. f. D. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bahlungeauflage unterm

14. November 1861 Babl 47158 bewilligt murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landele als Sandelsgericht ju deren Bertretung und auf ihre Befahr und Roften den biefigen gandes und Berichte Abvolaten Dr. Pfeiffer mit Substitutrung des Advokaten Dr. Wurst als Kurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien porgeschriebenen Bechfelordnung verhandelt merben wirb.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erfcheinen, ober bie erforberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anjugeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Bandes - ale Santele. und Wechfelgerichtes.

Lemberg, am 14. November 1861.

Edift.

Dro. 4067. Bom f. f. Begirfsgerichte in Brody mirb befannt gemacht, ce fei am 19. August 1852 Israel Bermann in Brody ohne

lehwilliger Berfügung geftorben.

Es werden daher beffen Sohn Chaim Bermann unbefannten Aufenthaltes und im Falle-feines Ablebens feine bem Damen nach unbekannten Erben aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre vom unten angefetten Tage an, bei biefem Begirtegerichte ju melben und bie Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls bie Berlaffenfchaft mit bem für dieselben aufgestellten Kurator Abvokaten Dr. Landau und ben fid etwa melbenden Erben abgehandelt werden wurde.

Brody, am 11. November 1861.

(2182) Konkurs-Kundmachung. Dro. 19934. Bu befegen ift: Gine Umteoffizialeftelle bet bem Finang-Landes-Direkzione. Dekonomate in Krakau in ber XI. Difftenklaffe mit dem Gehalte jährlicher 525 fl. oft. 28. und ber Berpflichtung jum Raugionserlage.

Die Gefuche find binnen vier Wochen, inebefondete unter Rachweifung ber Prufung aus ber Staarsrednungewiffenschaft bei ber

f. f. Finang-Landes-Direktion einzubringen Auf dieponible Beamte, welche die Eignung besiten, wird vorzuglich Bedacht genommen werden.

Krakau, am 16. Rovember 1861.

old Go allight and and Rundmachung. Mro. 5157. Das f. f. Kreisgericht in Varnopal macht befannt, daß am 7. Juli 1. 3. auf bem Jahtmartte ju Utaszkowce 8 Schnure Roralen und brei eiserne Worhangschlöffer aus ben Kaufbuden entwenbet murden, welche biergerichte erliegen.

Die unbefannten Eigenthumer derfelben merben aufgefordert, binnen Ginem Sabre pon ber dritten Ginschaltung in bas Amtebigte ber Lemberger Beitung gerechnet, ihr Gigenthumerecht barauf nach-zuweisen, ansonsten werden dieselben veraußert und ber Kaufpreis an die Staatsfasse abgegeben werben.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Tarnopol, am 15. November 1861.

(2188) G b i f t.

Mro. 7649. Bom f. f. Samborer Rreiegerichte wird bem Berrn Onufer Komarnicki, Julianna Komarnicka und Stefan Pohorecki, und im galle ibres Ablebene ihren bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Chiftes befannt gemacht, es habe wiber fie herr Franz Sadecki ale Erben nach Anton und Caroline Pohoreckie megen Schöpfung des Urtheile, daß bas Recht berfelben gu ber Dblig. no. 67. pag. 345. ingroffirten Dom. 77. pag. 434. n. 21. on. intabulirten Raugion burch Berjahrung erlofchen und aus dem Laftenftande der zur Rachlagmasse nach Auton und Caroline Pohoreckie ut dom. 77. p. 433. n. 12. haer. dom. 196. p. 104. n. 26. et 27. haer, gehörigen Guteantheile von Uherce zaplatynskie fammt ben beguglichen Boften dom. 77. p. 434. n. 20. on., dom. 77. p. 260. n. 43. on. ju lofchen fei, am 26. Oftober 1861 3. 7649 eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber jur mundlichen Streitverhandlung die Tagfatung auf ben 21. Februar 1862 Bormit. tage 10 Uhr hiergerichte angeordnet murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Rreisgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Abvokaten Dr. Pawlinski mit Gubflituirung bes herrn Abvokaten Dr. Weisstein als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsorb.

nung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift werden bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweber felbft zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechte-mittel zu ergreifen , indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben murben.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, am 9. Dovember 1861.

(2187)Ginberufunge Gdift.

Dro. 5986. Michał Galecki aue Tatary, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der erften Ginfchaltung Diefes Gbiftes in ber Canbeszeitung gurudgufehren und feine unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, wibrigens gegen ihn nach bem allerhochften Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bon ber f. f. Kreisbehorde.

Sambor, am 28. Oftober 1861.

Edykt powołujący.

Nr. 5986. Wzywa się niniejszem Michała Gałeckiego z Tatar, któren nieprawnie za granicą państw austryackich przybywa, azeby w przeciągu trzech miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia tego edyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej zaczątszy, powrócił, i swoją niebytność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie prze-

ciw niemu wedle ustaw najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postąpi się.

Z rady c. k. urzędu obwodowego.

Sambor, dnia 28. października 1861.

Dro. 6336. Das f. f. ftabtifch-belegirte Begirfegericht gu Tarnopol macht bekannt, daß bei der im Zwecke der Berpachtung der Mauthstagion Zagrobella am 1. Oktober 1861 bei ber f. f. Finange Bezirte. Direktion zu Tarnopol abgehaltenen Lizitagion ein anonimes Offert überreicht murbe, welches mit einem Babialbetrage von 300 ft. öft. 20. belegt mar.

Ge merben baher alle biejenigen, welche obigen Babialbetrag frast bes Eigenthumsrechtes ansprechen fonnen, aufgeforbert, binnen Jahresfrift von ber britten Einschaltung biefes Gbiftes in ber Leuberger Zeitung an gerechnet, fich bei biefem Gerichte anzumelden und ihre Rechte wider den bestellten Rurator herrn Advokaten Dr. Schmidt, welchem ber herr Abvofat Dr. Kratter subflituirt mirb, barguthun, widrigens berfelbe vom Staatsschate eingezogen werden wird. Tarnopol, den 12. November 1861.

(2168)Gdift. (3)

Dr. 40161. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mirb ben, bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben und Rechtenehmern bes Joachim Potocki Roj, vel Margaretha Chulier, Lukas Jakubowicz, v. Fugas Brosniewski und Maixner mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider fie Leonhard Stengel wegen Extabulirung von 1750 fl., 302 fl. 38 fr., 1359 fl. 37 fr., 195 fl. 1 fr., 300 fl. und 333 fl. 101/2 fr. aus bem Lasteuftande ber Untheile Dro. 67 Ct. eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur Verhandlung die Tagfagung auf den 7. Janner 1862 um 10 Uhr Bormittage bestimmt wird.

Da bie Ramen und ber Aufenthaltsort ber Belangten bem Gerichte unbefannt find, fo hat bas f. f. Landesgericht ju ihrer Bertres tung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes, und Gerichte-Advofaten Dr. Rodakowski mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Madejski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsorbnung verhandelt merben mirb.

Durch biefes Gbift merben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Zeit entweder felbst ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem beftellten Bertreter mitgutheilen ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzugeigen, überhaupt die vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 24. September 1861.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

### K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

#### (2192)Kundmachung.

Die P. T. herren Aftionare ber f. f. priv. galigifchen Carl Lubwig.Bahn, welche bisher nicht mehr als 80 Perzent auf ihre Aftien einbezahlt haben, werden hiermit eingeladen, die weitere 10% Gingah= lung, b. i. zwanzig Gulben C. M. ober einundzwanzig Gulben öfferr. Bahr. pr. Aftie, innerhalb des festgesetzten Termines vom 4. Janner bis 20. Janner 1862 ju leiften.

Die Einzahlung hat bei ber f. f. priv. ofterr. Credit · Unftalt fur Sandel und Gewerbe in Wien unter Bormeifung ber Aftien gu geschehen, welche in boppelt ansgefertigten Confignationen (wozu Blanquette unentgeltlich verabfolgt werden), arithmetisch aufgeführt

werden muffen.

Bon dieser Einzahlung werden die 5% Binfen vom 1. Janner 1862 an laufen, weßhalb bie herren Aftionare biefe laufenden Binfen von diesem Tage an bis jum Tage der wirklichen Ginzahlung zu verguten haben.

Bei nicht rechtzeitig geleisteter Ginzahlung werden nebst der eben gebachten Binfenvergutung fatutengemaß 6% Berzugszinfen gerechnet werben, und behalt fich bie Gefellichaft vor, auch nach Maggabe bes S. 17 ber Statuten vorzugeben.

Bur Bequemlichkeit ber Berren Aftionare in Galigien wird bie Filiale ber f. f. priv. ofterr. Credit = Anftalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg und die Sammlungefaffe ber f. f. priv. galig. Carl Lubwig-Bahn in Krakau biefe Einzahlung fpefenfrei vermitteln, ju welchem Brede ben befagten Raffen bie entfallenden Einzahlungsbetrage nebft ben betreffenben gehörig verzeichneten Aftien ju übergeben find. Die Confignatione.Blanquette werben auch von biefen Raffen unentgeltlich perabfolgt merben.

Wien, am 20. November 1861.

Der Verwaltungsrath.

## Obwieszczenie.

Wzywa się niniejszem Szanownych Akcyonaryuszów ces. król. uprzyw. galic. kolei Karola Ludwika, którzy dotąd tylko 80% na swe akcye zapłacili, by dalszą 10% wpłatę, t. j. Dwadzieścia złr. mon. konw. czyli Dwadzieścia jeden zlr. wal. austr. od każdej akcyi w przeciągu wyznaczonego terminu od 4. do 20. stycznia 1862

Wpłata uiszczona być ma w c. k. uprzyw. austr. instytucie kredytowym dla handlu i przemysłu w Wiednin za okazaniem akcyi, które w dwóch konsygnacyach (na co blankiety bezpłatnie udzielane będą) w porządku arytmetycznym spisane być mają.

Od tej wpłaty liczyć się będzie 5% prowizya od 1. stycznia 1862, z którego to powodu Panowie Akcyonaryusze te bieżącą prowizyę od dnia wyz wymienionego aż do dnia rzeczywistej wpłaty wynagrodzić mają.

Przy wpłatach nieniszczonych na termin policzona zostanie podług statutów oprócz powyzszego wynagrodzenia prowizyi, jeszcze 60% prowizyi zwłoki, niemniej zastrzega sobie Towarzystwo posta-

pienie podług S. 17. statutów.

Panowie Akcyonaryusze w Galicyi mogą wpłatę te bez prowizyi uskuteczniać za pośrednictwem filii c. k. uprzyw, austr. Instytutu kredytowego dla handlu i przemysłu we Lwowie jak również kasy zbiorowej c. k. nprzyw. galic. kolei Karola Lndwika w Krakowie, w którym to celu rzeczonym kasom przypadające wplaty wraz z odnośnemi należycie spisanemi akcyami wręczone być maja.

Wieden, dnia 20. listopada 1861.

Rada administracyjna.